# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoche, den 16. Januar 1822.

### Angekommene Fremde bom 10. Januar 1822.

Herlin, I. in Rro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszutöki aus Golembina, I. in Rro. 25 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszutöki aus Golembina, I. in Rro. 25 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Grabski aus Choscicc Hr. Gutsbesitzer Hulewicz aus Konarsko, Hr. Pachker Palenski aus Dominowo, I. in Rro. 1 6 Breitestr.; Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski aus Schocken, Hr. Gutsbesitzer v. Daleszynski aus Goliszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Gorki, I. in Rro. 384 Gerberstraße.

Den II. Januar.

He. Pachter Witkoski aus Coworzewo, Hr. Pachter v. Urbanowski aus Mnstowo, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Gajewski aus Lukowo, I. in Nro. 165 Wilhelmsstr.; Hr. Gutsbesißer v. Nappart aus Punne, Hr. Gutsbesißer v. Biskupski aus Trzezelino, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 12. Januar.

Hr. Proprietair Labaune aus Warschau, I. in Mro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Kaufmann Bedler aus Mirheim, Hr. Kaufmann Wellard aus Warschau, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Oberamtmann Czerwinski und Hr. Actuar. Kelch aus Sierpee, Hr Kaufmann Bohn aus Bromberg, I. in Mr. 26 Walischei; Hr. Oberamtsmann Weignann aus Großdorff, I in Mro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 13. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Chlavowski aus Turwia, hr. Gutsbesitzer v. Milenski aus Graboszewo, hr. Gutsbesitzer v. Wilczynski aus Arzyzanowo, hr. Gutsbesitzer v. Araszkowski aus Zieliniec, hr. Kreissteuer-Emnyhmer Schubert aus Birnbaum, I. in Nr. 243 Breslauerstr; hr. v. Kanalski, Obristl, bei der 2. Div. Garn. Comp., aus Thorn, I. in Nro. 384 Gerberftr.; Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Mierzawa, t. in Nro. 175 Wifferstr.; Hr. Kriegskommissarius Starn aus Neustettin, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Abgegangen.

Hr. Justizrath Seidel nach Berlin, Hr. Dekonom Lichtstädt n. Breslau, Hr. Mexander v. Brunet und Hr. Kaufmann Landgraf n. Warschau, Hr. Swirkoski n. Bialy, Hr. v. Swinarsti n. Jeroslawo, Hr. v. Seidlig n. Vokrziwnica, Hr. Raufmann Wolf n. Stettin, Hr. v. Krzyzanowski n. Roznowo, Hr. Boquet n. Dusinik, Hr. Mechanikus Schütz n. Lissa, Hr. v. Kurnatowski n. Dusina, Hr. Kaufmann Mittler n. Berlin, Hr. Kaufmann Weber n. Glogau, Hr. v. Daleszynski n. Golofzewo, Hr. v. Bojanowski n. Gorka, Hr. v. Urbanowski n. Mydzkowo, Hr. Wittzkow, Hr. v. Wechmann n. Buk.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit befannt gemacht, bag Die Erben bes am 3ten Februar 1813 verftorbenen Stanislans v. Mpcielsfi, Erbheren ber Herrschaften Robylepole, Samter und mehrerer andern, be= fchloffen haben, in Rurgem unter fich die Theilung anzulegen. Es werden daher alle die, welche ein Intereffe babei haben, in Gemagheit bes §. 137 seq. und S. 141 Dit. 17 Theil I. des allgemeinen gand= Rechts unter ber Verwarnung aufgefor= bert, daß biejenigen, die nicht fpateftens ibre Forderungen binnen 3 Monaten bon beute ab zur Nachlagmaffe anmelden foll= ten, nach errichteter Theilung verbun= ben find, ihre Forderungen von jedem Erben befonders in Berhaltnig ber Erb= portion, die nach ber Theilung auf ibn fallt, nachzusuchen.

Pojen ben 13. December 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Wiadomo ninieyszym się czyni, iż Sukcessorowie zmarłego dnia 3. Lutego 1813. roku W. Stanisława Mycielskiego dobr Kobylegopola, Szamotuł, i innych dziedzica postanowili, ułożyć w krótce pomiędzy soba działy, wzywamy przeto Interes w tém maiacych stóso. wnie do §. 137. nast. i §. 141. Tit. 17. Części I, Prawaga Powszechn. Kraiowego Pruskiego z tém ostrzeżeniem, iż którzy się naypóźniey z pretensyami swemi w ciągu trzech miesięcy a dato do pozostalości tey niezgłosza, tedy po nastąpionych działach winni będą poszukiwać swey należności u każdego w sczególności Sukcessora w stósunku porcyi Sukcessyiney iaka na niego z działow przypadnie,

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Auf ben Antrag ber Joh. Repomucen Gremskischen Erben wird ber gu Lang= Ebelin belegene, auf 374Rthlr. geschätte Rrug subhaftirt, wozu wir einen Termin auf ben 16. April 1822 Bormit= tags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Frombolz angesetzt ha= ben. Wir laben daher alle Kauflustige und Besitfahige ein, sich in diesem Ter= mine in unferm Partheienzimmer perfon= lich ober durch zuläßige Bevollmächtigte einzufinden, und ben Buschlag, falls nicht gesetzliche Sinderniffe eintreten foll= ten, an ben Deift= und Befibietenben gu gewartigen. Die Tare und Raufbedin= gungen fonnen jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. December 1821. Ronigt. Preufifches Landgericht.

Ebictal = Citation.

Die Annelouise geb. Schur verehl Braun zu Margonin, hat gegen ihren Shemann den Tuchmachermeister Johann Ludwig Braun, zuletzt in Margonin. welcher sich im Jahere 18 9 gegen Oftern von ihr begeben, wegen böblicher Berlassung auf Trennung der She und Verurtheilung in die Shesseideibungöstrase geslagt. Den Johann Ludwig Braun laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 20. Märzt. I. J. Morgens um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsassessor Wegeuer, angeseizten Termine, persönlich, oder durch einen gehös

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Jana Nepomucena Szremskiego, gościniec w Długiey Goślinie położony, na 374. Tal. otaxowany subhastowany być ma, i do tego termin na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz wyznaczywszy, wzywamy na fako wy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się albo osobiście albo przez Pełnomocników dostatecznych stawili, a naywięcey daiacy przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Poznań d. 14. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Anna Ludwika z Schurów Braunowa z Margonina, podała naprzeciw małżenkowi swemu sukiennikowi Janowi Ludwikowi Braun, ktory się
około Wielkanocy w roku 1819. od
niey oddalił, z powodu złośliwego
opusczenia, skargę żądając rozwiązania małżeństwa i skazania go na
karę rezwodową. Zapozywamy przeto ninieyszym Jana Ludwika Braun,
ażeby się w terminie na dzień 20.
Marca 1822; zrana o godzinie 9.
przed Assessorem Sądu naszego Wegener, w Izbie naszey Instrukcyi-

rig legitimirten Bevollmächtigten einzufinden und sich über seine Entsernung und
auf den Antrag der Klägerin auszulassen.
Wenn er sich nicht gestellt, wird er in
contumaciam der böslichen Verlassung
feiner Ehefrau für geständig geachtet, es wird die Ehe getrennt und er für den schuldigen Theil erklätt, und in die Ehescheis dungsstrafe verurtheilt werden.

Schneidemuhl ben 26. Nobbr. 1821.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Dorfe Stieglitz bei Schoenlanke unter No. 80. belegene, den Johann Gotts fried Müllerschen Eheleuten zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 2560 Athl. 18 gGr. gewürdig ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber ofsentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind

auf den 8. Januar 1822, den 5. März 1822, und der peremtorische Termin

auf den 9. Mai 1822, por dem Landgerichts-Rath Krüger Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll. ney wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymanego stawił, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki za przyznane uważanem, pasmo małżeńskie rozwiązanem, on za stronę winną uznany, na poniesienie kary rozwodowey skazany zostanie.

W Pile d. 26. Listopada 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo okupne w wsi Siedliskach koło Trzcianki pod Nrem 80. położone, małżonkom Jana Bogumira Müller należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sadownie sporządzoney na 2560. Tal. 18. dgr. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licyta yine na dzień 8. Stycznia 1822., na dzień 5go Marca 1822, termin zas peremptoryczny na dzień 9. Maia 1822., zrana o godzinie przed Kons liarzem naszym W. Kruger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Die Zare kann gu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 30. August 1821. Ronigt. Preußisches Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może. W Pile d. 30. Sierpnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Dem Grafen Un'on v. Grudzinsti auf Bitoslaw find folgende Dofumente:

- 1) ber zwischen ihm und dem Pachter Joseph v. Droszewski am 19ten Inni 1805 über die Witoslawer Güter gesschlossene Pachtkontrakt, worin zuleich ein von dem v. Droszewski dem Grafen v. Grudzinski gegebenes Darlehn von 20,000 Athl. anerkannt und dafür mit der Herrschaft Witoslaw die Hypothek bestellt wird, mit dem von dem Königl. Hofgerichte zu Broinberg unterm 25. April 1806 in vim recognitionis erstheilten und bengehefteten Hypotheken. Scheine,
- 2) die von dem v. Drozewski über diefe 20,000 Athl. nach Zurückzahlung derselben unterm 1. Juli 1808. coram Notario et testibus ausgestellte Quittung.

verloren gegangen, und berselbe hat Behufs ber Loschung dieser 20,000 Athl. auf bas gerichtliche Aufgebot der genannten Dokumente angetragen.

Alle diejenigen, weiche als Eigenthüsmer, Eessionarien, Pfands oder sonstige Briefsinhaber, an die zu löschende Post und die darüber sprechende Dokumente, irgend einen Anspruch zu haben vermeismen, werden daher biedurch vorgeladen, in Termino den 5. März 1821, por dem

Cytacya Edyktalna.

J. W. Antoniemu Hrabi Grudzińskiemu zagineły następujące dokumenta:

1) kontrakt dzierzawny z dnia 19. Czerwca 1805. roku, pomiędzy, nım a dzierzawca Ur. Jozefem Droszewskim, względem dobr Witosławskich zawarty, wktórym także pozyczka kapitału Talarów 20,000. przez Ur. Droszewskiego Hrabi Grudzińskiemu danego przyznana, i maietność Witosławska na hypotekę podstawiona została, wraz z dołączonem attestem hypotecznym przez Król. Sad Nadworny w Bydgoszczy, pod dniem 25 Kwietnia 1806. in vim recognitionis udzielonym;

2) kwit przez Ur. Droszewskiego na opłacenie tychże 20,000. Tal. pod dniem 1829m Lipca 1805, przed Notaryuszem i świadkami wystawiony,

J. W. Grudziński wniósł względem extabulacyi namienionych 20,000. Tal. a sądowe wezwanie pomienionych dokumentów.

Wzywamy zatem wszystkich tych, którzy iakó właściciele, cessyonaryusze, prawo zastawne, lub inne do summy extabulować się maiącey, i dokumentów wspomnionych toż opiewaiących pretensye mieć sądzą, aby się w terminie.

na dzień 5. Marca 1822., przed Konsyliarzem JP. Krüger, zraLandgerichts = Rath Krüger', Morgens um 10 Uhr in unserem Geschäftslokale sich zu melden und ihre Rechte und was ihnen von den Dokumenten bekannt ist, anzuzeigen; widrigenfalls dieselben mit ihren Unsprüchen werden präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Schneidemuhl den 27. Ceptbr. 1821. Roniglich Preuß, Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Es foll bas, bem Tuchhandler Johann Samuel Drescher zugehörige, in ber Stadt Bentschen Meseriter Rreises unter ber No. 72 belegene, aus Solz und Rachwerk von Lehm erbaute Wohnhaus nebft Stallung, Wagenschuppen, einer Scheune, einem Garten, einem Grabefled, einem Ider= Fled Blonie genannt, 9 Morgen Uder= land, und einer Biefe, zujammen auf 799 Athl. 6 gGr. gerichtlich gewurdigt, schuldenhalber im Wege der Execution offentlich an ben Meiftbietenden in dem auf ben 28. Februar 1822 Bormit= tags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Affeffor herrn hartmann in Bentichen an= ftebenben Termine verfauft werben, mo= au wir Raufluftige und Befitgfabige ein= laden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung ber Gläubiger.

Die Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, und die Taxekann na o godzinie 10. w posiedzeniu sądowym wyznaczonym zgłosili, prawa swe i wiadomości względem dokumentów, posiadane podali, w razie bowiem przeciwnym zostana z pretensyami swemi prekludowani, i wieczyste im w tey mierze milczenie nadane być ma.

W Pile d. 27. Września 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Suhastacyiny.

Dom w mieście Zbąszyniu Powiecie Międzyrzecklm pod Nrem 72. położony, z drzewa w mur Pruski lepionką wystawiony, i Janowi Samuelowi Drescher kupcowi sukien należący, który wraz z staynią, wozownią, stodołą, ogrodem, kawałkiem ogrodu, i iednym kawałkiem roli Błonie nazwanem, iako też z 9. morgami roli orney i ląką 799. Tal. 16. dgr. sądownie oceniony został; ma być z przyczyny długów, w drodze exekucyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Do tego wyznaczony iest termin na dzień 28. Lutego 1822. r., zrana o godzinie 9tey przed Ur. Hartmann, Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieście Zbąszyniu, na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy. Przysądzenie nastąpi za zezwoleniem Wierzycieli.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą. in unserer Registratur täglich eingesehen werben.

Meferig ben 24. September 1821. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzecz d. 24. Wrześn. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Karssewo 1. Antheils mit Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 30457 Rur. 9 ggr 1 ½ d'. gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietungstermine auf ben 16. Januar,

17. April, 24. Juli a. f.

vor bem Deputirten Landgerichtsrath Rosgalli in unserm Instruktions = Saale hiesselbst anderaumt, und werden daher alle diejenigen welche dieses Guth zu kaufen gesonnen, besitz und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden und ihre Gesote abzugeben.

Die Tare fann jeber Zeit in unserer Registratur eingeschen werben.

Gefen ben 13. Septbr, 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. In Termino ben 4. Februar 1822 sollen in der Stadt Lopienno Wongrowis cer Kreises durch den Deputirten Landges Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Karczewo z przynależytością pod naszą jurysdykcyą będąca w Powiecie Gnieznieńskim położona, która podług sądowey taxy na 30,457. Tal. 9. dgr. 1½ den. oszacowana została, ma bydź na wniosek realnego Wierzyciela drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi są wyznaczone na dzień 16 Stycznia,

- 17. Kwietnia,
- 24. Lipca a. f.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogalli, w sali Sądu tuteyszego. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia wspomnioney wsi i mocnych iey zapłacenia, iżby się na wspomnionych terminach zgłosili, i swe licyta podali.

Taxa teyże wsi każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Gnieznie d. 13. Września 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W mieście Łopiennie w Powiecie Wągrowieckim, maią być przez Pomocnika Sekretaryatu Zimmera, w richte : Sefretarlate : Gehulfen Meigner Morgens um 9 Uhr

bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Kauflustigen wird dieser Termin mit der Bemerken bekannt gemacht, daß der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Gnefen ben 22. December 1821. Ronigl. Preufisches Landgericht.

spote stell branches or more results and the

terminie dnia 4. Lutego 1822, zrana o godzinie 9.

160. sztuk skopów, drogą publiczney exekucyi zaraz za gotową zapłatą w grubey monecie sprzedane. Chęć maiących kupienia ztą uwiadomia się wzmianką, iż naywyżey podaiącemu kupno przybite zostanie.

W Gnieznie d 22. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemianski.

#### Bekanntmachung.

Termina I a teory at warmercone

Das unterzeichnete Landgericht macht hierdurch bekannt, daß zwischen dem ehemaligen Licutenant Johann Gerhardt Classen und der verwittwet gewesenen Conducteur Wegner gebornen Catharina Ewald, nach dem Chevertrage vom 27. November d. J. die Gatergemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 3. December 1821. Ronigl, Preug. Landgericht.

mocuile Birdaryeta Zimmere, w

W Grandad, 13. Westernasses.

W mies in kopierale of the core

#### Obwiesczenie.

Niżey podpisany Sąd Ziemiański czyni ninieyszem wiadomo, iż między bywszym Porucznikiem Janem Gerhardem Klassen, a Katarzyuą z Ewaldów byłą owdowiałą Konduktorową Wegnerową, wspólność maiątku według układu przedślubnego, z dnia 27. Listopada r. b. wyłączoną została.

Bydgoscz d. 3. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański

高中以南部 发展的重要 经企业的

To Termino Crist: Secretary Tat

# Beilage zu Mr. 5. des Posener Intelligenz-Blatts.

Berpachtung.

Das jur Rajetan b. Bobrowskischen erbschaftlichen Liquidationsmaffe gehörige, im Rrotofdiner Rreife belegene Gut Ba= chorzewo, foll auf den Untrag bes Cu= rators, bon Johanni 1822 bis bahin 1823 offentlich an den Meiftbietenden

perpachtet werdent.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 24. April 1822 mittage um 9 libr vor bem landgerichte= rath Raulfuß angesetzt, und laben Pacht= luffige mit dem Beifugen bagu ein, baf ber Meiftbietenbe ben Bufchlag gu ge= wartigen hat. Die Pachtbedingungen werden im Licitations = Termine befannt gemacht werben.

Krotofchin ben 22. December 1821.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Bachorzewo do kassy Sukcessyino-likwidacyiney, niegdy Kaietana Bobrowskiego należące, w Powiecie Krotoszyńskim położone, na wniosek Kuratora od S. Jana 1822., až do 1823. roku publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione być maią.

Wyznaczywszy w tym celu termin na dzien 24. Kwietnia 1822. roku, przed Deputowanym W. Sędzią Kaulfuss, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby w terminie tym stanęli, nadmienia im się iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w terminie

ogłoszone być maią. Krotoszyn d. 22. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Großherzogthum Pofen und beffen Dofe= ner Regierungsbezirfe im Ardbener Kreife belegenen abelichen Guter Chonno iten und 2ten Untheile, Stwolno und Pobbo=

# Patent Subhastacyinya

Dobra Choyno pierwszey i drugiey części, Stwolno i Podborowo, łącznie z folwarkiem Łeśny dom zwanym, tudzież wsie czynszowe Ląkta, Kubeczki, Zielonawieś, Wydawy czyli Przyromo, nebft bem Borwerke Lednybom, fo wie den Bind-Dorfer Lafta, Aubedi, Bielonowies, Wydawn ober Przykaty, Gi= Forgyno und ein Antheil von Sawady cum, attinentiis et pertinentiis, welche nach der gerichtlichen Tare, na= mentlich:

a) Stwolno auf 30,980 Rtl.21 gr.6 1pf.

b) Chonno I. Un=

19,429 Rtl. 6 gr. 4 pf. theils auf

· c) Chonno 2. Un=

32,819 Atl. 14 gr. 10pf. theils auf

d) die bazu geho=

rigen Forfien auf 30,132 Mfl. 4 gr. 9 pf.

e) eine bazu geho= rige im Streit be=

fangene Wiese

2370 Atl. 8 gr. 10 3 pf. neuerlich abgeschätzt worden find, follen auf den Untrag der Unfelm von Pomore= kischen Erben theilungshalber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden. Die Bietungs=Termine find auf

ben 29ften August b. J. ben Boffen Movember b. 3. und der peremtorische Termin auf

ben gten Marg 1822 bor bem Landgerichterath Boldt Morgend um 9 Uhr allbier in unferm Ge-

richtsgebäude angesetzt.

Es werden daher alle diejenigen, wels che nach ber Qualitat diefer Grundstücke dergleichen zu besitzen fahig und annehm= lich zu bezahlen vermögend find, aufgefor= bert, fich in ben angesetzten Terminen gu melden, ihre Gebote abzugeben und ju ge= wartigen, daß fur den Meift= und Beft=

katy, Sikorzyno z iedną częścią Zawady, które to dobra szlacheckie pod naszą Jury-dykcyą w Wielkiem X estwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim, w Powiecie Krobskim są położone i według taxy sądowey mianowicie;

a) Stwolno na 30,980 tal. 21 dgr 61 f.

b) Choyno I części na 19,429 - 6 - 4 -

c) Choyno II. części na 32,819 - 14 - 10 -

d) lasy do tychže dobr należące na 30,132 - 4 - 9 -

e) łaka do nich nalezaca lecz w sprzecznosei zostaiąca 2,370 - 8 - 103-

teraz oszacowane zostały, na żądanie Sukcessorow niegd y Ur. Anzelma Pomorskiego, celem sporządzenia dzialow więcey dającemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzien 29. Sierpnia r. b. dzień 30. Listopada r. b. peremtoryczny zaś termin na dzień 9. Marca 1822,

przed W. Voldi Sędzią Ziemiańs, zrana o godzinie grey w naszey izbie audyencyonalney są wyznaczone. Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy według iakości dobr tych, takowe posiadać sa zdolni, i cenę ich przyzwoicie zapłacić mogą, aby na wyżey wyrażonych terminach zgłosili s ę, podania swe oświadczyli i zapewniem byli, iż dobra dobra te więcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny wy atku od tego uczybietenben, in fo fern nicht gesetliche Umfrande eine Ausnahme gulaffen, ber 3u= fchlag erfolgen, und auf die etwa nachber noch einfommenden Gebote nicht weiter

geachtet werben foll.

Der Berkauf geschieht übrigens in un= geirennter Gubftang, ohne irgend eine Ge= mahrleiffung, und Gigenthum, Rugung und Gefahr geht mit bem Tage ber Dublikation des Adjudikations-Bescheibes auf den Kaufer über. Dhne eine baar ober in fichern Papieren im Bletunge-Termine erlegte Cantion von 2000 Rthl. wird Diemand zum Gebote zugelaffen. mit ben Greng = Rachbaren obichwebenden Grangprozeffe, nemlich :

a) mit ber Gemeine Symanowo und Debno, wegen einem Stud Biefe im Revisorio,

b) fo wie ber mit dem Dominio Gole= jewfo in erfter Inftang schwebende Grang= und refp. Bindifatione=Pro=

2 3eB,

gehn auf den Raufer in ber Art uber, bag Berfaufer Sinfichts bes etwanigen Ausfalls berfelben, burchaus feine rechtliche Gewähr leiften, welches fich auch von ben übrigen wegen ftrittiger Grangen und Ge= rechtsame von einzelnen Ginfaffen gegen bas Dominium ober umgefehrt des Lets= tern gegen Erftern angeftrengten Prozeffen verfteht. Die Raufgelber muffen 6 Wochen nach erfolgter Adjuditation ad Depositum bes hiefigen Landgerichts auf Rosten des Plus-Lizitanten erlegt wer-

nić nie dozwalają, przysądzonemi zostana, i že na późnicysze podania żaden wzgląd nie będzie miany.

Sprzedaż ta w nieoddzielney substancyi, bez wszelkiey iednak ewikcy nastąpić ma; własność zaś, użytek i, przypadki niesczęścia z dniem publikacyi wyroku adiudykacyinego na kupuiącego przeydą. Bez kaucyi dwoch tysięcy talarów na terminie licytacyinym złożyć się maiącey, bądź w gotowiznie lub w papiorach pewność teyże kaucyi stanowiących nikt do licytacyi przypusczonym nie będzie. Toczące się processa, z sąsiadami dóbr wyżey wymienionych, iako to:

- a) z gminą Szymanowa i Dębna o kawał łąki in revisorio,
- b) sprawa w pierwszey Instancyi tocząca się z Dominium Golerewko, za przedmiot i proces graniczny 1 windykacyiny maiąca.

kupuiacy przeymie na siebie w ten sposob, iz przedający, względnie wypadku onych, żadney prawney ewikcyi nieuczynia, co się także rozumieć ma o processach tych, które się toczą względem zaprzeczonych granic i mniemanych praw od poiedyńczych włościan do Dominium, lub też wzaiemnie do tychże rosczonych. Pieniądze kupna w ciągu bciu tygodni po nastapioney adiudykacyi, do Depozytu naszego kosztem więcey daiącego złozone bydz muszą, a kupujący procz tego obowiązanym będzie, koszta sprawy subhastacy, ney tudzież uregulowania tytułu possessyi na swe imie, oraz ben und Käufer ist außerbem noch gehalten, die Kosten des Subhastations = Ver= fahrens, die der Berichtigung des Besichtitels auf seinen Namen, und den ganzen Werthstempel zu tragen. Die Einsicht der übrigen Bedingungen und der Taxe wird täglich in der Registratur des hiesigen Landgerichts verstattet.

Frauftabt ben 19. Marg 1821. Ronigl. Preufisches Landgericht.

calkowity stempel szacunkowy za-

Przeyrzenie innych warunków oraz taxy codziennie wRegistraturze naszego Sądu iest dozwolonem.

Wschowa d. 19. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

Das zum Benjamin Aschenheimschen Ronkurs gehörige Bermögen, bestehend in Meubles, in kupfernen und meskingenen Geschirren, Frachtwagen, den zur Tuchfabrike gehörigen completten Utenssilien, wird zusolge Austrages Eines Kösnigl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz deffentlich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung im Termin den 5. Februar d. J. in der Wohnung des Alchenheim verkauft, zu welchem Kaussussilies eingeladen werden.

Birnbaum ben 6. Januar 1822. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. Obwiesczenie.

Maiątek do Beniamina Aschheim konkursu należący, z meblów koprowych i mosiężnych, furmańskiego woza maśiny sukienney z należytościam się składaiący, ma być skutkiem upoważnienia Królewsko-Pruskiego Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, więcey ofiaruiącemu i zaraż za gotowizną publicznie na terminie dnia 5. Lutego r. b., w pomieszkaniu Aschheima sprzedanym, na któren kupna ochotnicy wzywaią się.

Międzychod d. 6. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaftation 3 = Patent.

In Folge Auftrages bes Köntglichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse des verstorbenen Müllers Christoph Mai gehörigen, in Lasswist unter Nro. 64 belegenen Grundstücke, als:

1) ein Wohngebaube an Werth 121 Rtl.

| T 1 | ein zooningeonaben. |          |
|-----|---------------------|----------|
| 0)  | eine Windmuhle      | 273      |
| 21  | zwei kleine Garte   | 24 —     |
| 2)  | gibel titule out    | 30 -     |
|     | ein Ackerstück      | 60 -     |
| 5)  | ein dergleichen     |          |
| 6)  | zwei Wiesen         | 70 —     |
|     |                     | 578 Rtl. |

im Wege ber freiwilligen Subhastation dischtlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben-hierzu einen Termin auf den ti. Marz d. J. Bormittags um 9 Uhr hieselbst angesetzt, und laden Kaussussige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und bat der Meistbietende den Zufalag dieser Immobilien nach erfolgter Uppredation der competenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa den 2. Januar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

## Befanntmachung.

Am 8. v. M. fand man in der Weich= fel bei Charneczek unweit Bromberg, einen unbekannten nakten mannlichen Leichnam. Seine ganliche Verwesung steß auf ein schon vor mehreren Monaten erfolgtes Absterben vermuthen.

#### Patent Subhastacyiny's

Wskutek zlecenia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, grunta do pozostałości niegdy Krysztofa May, byłego Młynarza należące w Lassocicach pod liczbą 64. położone, iako to:

1) budynki w wartości Tal. 121.

2) wiatrak . — 273.

3) ogrody dwa . — 24.
4) kawalek roli . — 30

5) kawalek roli . — 60

6) łąki dwie . . — 70

Tal. 578.

drogą subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu publicznie przedane
być maią. Oznaczywszy do tego
termin na dzień 11. Marcar. b.,
o godzinie 9. zrana tu w Lesznie,
wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli,
licitum swoie oddali, i więcey daią.
cy przybicie gruntow tych po approbacyi ze strony sądu właściwego
nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 2. Stycznia 1821. Krolew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

W dniu 8. m. z. znaleziono we Wiśle pod Czarnuzkiem, niedaleko Bydgosczy ciało obnażone nieznaiomego mężczyzny. Gdy takowe iuż znacznemu podpadło zepsuciu, przeto wnosić wypada, iż śmierć przed kilku nastąpiła miesiącami.

Der Berftorbene war 5 guß 2 3oll groß, fein ungefahres Alter war jeboch nicht mehr mahrzunehnen. Aus ben auf bem Ropfe verschornen haaren hat man foliegen fonnen, bag Denatus vielleicht ein Goldat gewefen. Spuren einer aus Bern Gewalt fehlten, es war auch auf ihm fein besonderes Unterscheibungegeis chen gu bemerken, und ba er ohne Be= fleidung war, fo ift er wahrscheinlich beim Baben ertrunfen.

In Gemagheit ber gefetlichen Bor= Schriften werden alle, welche ben Ber= ftorbenen fannten, ober Rachricht von bemfelben, oder ber Urt feines Tobes, mitzutheilen im Ctande find, aufgefor= bert, bem unter eichneten Inquifitoriate bavon Anzeige zu machen.

Roronomo den 11. December 1821. Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

Barnungs=Anzeige. Es wird hiermit zur offentlichen Rennt= nif und Warnung befannt gemacht:

baf der judische Bader Moses hirsch Fromm in Gnejen wohnhaft, nach einem rechtsfraftigen Erfenntniß bes Ronigl. Landgerichts zu Gnefen de dato ben 16. August b. J. wegen unternommenen inneren Ruren, mit Gefängnißstrafe pierwochentlicher außerordentlich bestraft und in die Zahlung der Koften verurtheilt worben ift.

Pofen ben 1. December 1821. Ronigl. Preuß, Inquisitoriat. Krol- Pruski Inkwizytoryat:

Niebosczyk był 5. stóp 2. cale wysoki, wieku iego niemożna było dóyść. Z obciętych na głowie włosow, wnoszono, iż niebosczyk był może żołnierzem: ślady powierzchownego gwaltu, iako też sczególne oznaki nie dały się dostrzec, i bedac bez odrieży więc iest podobieństwo do prawdy, iż kapiąc utopił się.

Stosownie do przepisów prawnych wzywaią się ci, którzy niebośczyka znali i są wstanie udzielić o nim wiadomość, lub o sposobie śmierci iego, aby o tém podpisanemu Inkwizytoryatowi donosili.

W Koronowied. 11. Grudn. 1821.

# Król. Pruski Inkwizytoryat.

Przestroga.

Podaiemy ku publiczney przestrodze, że żydowski cyrulik Moyżesz Hirsch Fromm w Gnieznie zamieszkały, prawomocnym wyrokiem Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego z dnia 16. Sierpnia r. b. na extraordynayiną karę cztero miesięczne. go więzienia, za przedsiębrane wewnętrzne leczenie, tudzież na ponoszenie kosztów osądzony został.

Poznań d. I. Grudnia 1821.

Bekanntmachung.

Um 16. b. Dt. ift von einem Echafer= fnechte ein unbefanntes etwa 11 bis 2 jahriges tootes Rind, mannlichen Grenze ber Stadt Dbornit gefunden morben Es ift mit einem Sembe ohne Bei= fleibet gewesen, beren Materie, so wie auch Farbe man nicht mehr hat unter= fcheiden konnen, nur die letztere hat fchmarg= lich und schmutig geschienen. Der arztlis chen Befichtigung nach find feine außer= liche Berlegungen an bem Cabaver wahrzunehmen geweien.

Es wird hiermit Jedermann aufgefor= bert, ber bon bem Rinde und beffen Berungludung nabere Renntniß bat, und bavon ohne Zeitverluft Unzeige gu ma= chen.

Dofen ben 21. December 1821. Abnigl. Preug. Inquisitoriat.

Bekanntmachung.

In Folge bes mir von bem hiefigen Ron. Sochlobl. Landgerichte gewordenen Auftrages, follen nachstehende, Schulden wegen in Befeblag genommene Gegen= ffande, als: Meubles, Gilber = und Rupferjeug, Tijdmafche, verschiedene Bagen, Pferde, Chaafe, Rindvieh und Getreibe, offentlich an den Meiftbie= tenben gegen gleich baare Bezahlung in breußischem Courant verfauft werben. Biergu habe ich einen Termin auf ben 29. Januar b. J. fruh um 9 Uhr in loco Chocicza bei Reuftabt an ber 2Bar= Obwiesczenie.

Dnia 16. m, b. znalazł owczarek nieżywe dziecko męzkiey płci około 1 roku mieć mogące, w rzece Wel-Geschlechte, im Belme-Gluße, unweit der 'nie niedaleko granicy miasta Obornik. Bylo one w koszule bez znaku i inne rzeczy ubiorcze ubrane. den und mit Kleidunge : Studen anges ktorych ani materyi ani też koloru iuż niebyło można rozróżnić, tylko że ostatni zdawał się czarnawy i brudny. Podług lekarskiey obducyi. nieznalazły się żadne powierzchowne uszkodzenia na trupie tym.

> Wzywamy każdego ktoby o tém dziecku bliższą miał wiadomość, aby nas o tem bez straty czasu zawiado.

mil.

Poznań d. 21. Grudnia 1821.

Król. Pruski Inkwizytoryat:

Obwiesczenie.

Stosownie do udzielonego mi od tuteyszago Król. Poznań. Sądu Ziemiańskiego polecenia, maią następuiace z powództwa długu zatradowane przedmioty, iako to: meble, śrebra, statki miedziane, bielizna stołowa, rożne powozy, konie, owce, bydło rogate, i zboże, publicznie więcey daiącemu, za natychmiast gotową w grubey Pruskiey monecie zapłatę być sprzedanemi. Wyznaczywszy na koniec ten termin na dzień 29. Stycznia r. b., rano the im Pleschner Kreise anberaumt, und labe hierzu Kauflustige und Zahlungsfäshige hierdurch vor.

Krotoschin den 10. Januar 1822.

Der Königl. Preuß. Landge= richts=Gefretair.

Aminfomsti.

o godzinie 9. na mieyscu z Chociczy pod Nowym Miastem nad Wartą w Powiecie Pleszewskim, zapozywam na takowy ochotę kupna i nabycia mających niniyszem.

Krotoszyn d. 10. Stycznia 1822. Król. Prusk, Sądu Ziemiańskiego Sekretarz,

Kminkowski,

Befanntmachung.

In Termino den 25 sten Februar 1822 Bormittags um 9 Uhr sollen auf bem hiesigen Königlichen Landgerichte versschiedene zur Jacob Jsaac Neystadtschen Konkursmasse gehörige Effekten, nam-lich: Hute, Baumwollenwaaren und Hausgeräthschaften, auch Bücher, öffentslich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant von mir verkauft werden. Alle Kaussussige lade ich dazu ein.

Pofen den 22. December 1921.

Der Landgerichts = Referenbarius

Werner.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 25. Lutego 1822, zrana o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, różne do massy konkursowey Jakuba Izaaka Neustadt nałeżące rzeczy, iako to: kapelusze, materye bawełnicowe, i sprzęty domowe, niemniey książki, publicznie naywięcey daiącemu za zapłatą gotową w kurancie, przezemnie sprzedane być maią. Chęć kupna maiących wzywam na powyższy termin.

Poznań d. 22. Grudnia 1821. Referendaryusz Król. Sądu Ziemiańskiego,

Werner.

Meinen geehrten Runden zeige hiermit ergebenft an, daß ich den beliebten Hollandischen hirsch-Canaster, in verschiedenen Sorten, aus einer der vorzüglich= sten Fabriken in Amsterdam, von heute an zu herabgesetzten Preisen verkaufe.

Paul Reifiger.